# CURRENDA XVIII.

# A. D. 1866.

N. 3365. et 3266.

Illustrissimus ac Excellentissimus Comes Agenor Goluchowski iterum Gubernator Galiciae et Lodomeriae &c. creatus implorat auxilium in dirigendis gubernaculis &c.

Lætissimum nuntium de electione tanti Viri, indigenae, de civitate optime jam meriti, de indigentiis commissorum Sibi regnorum convictissimi et animi circa promovendum bonum eorum publicum flagrantissimi... attulerunt 2 Rescripta Alti C. R. Praesidii Locumtenentiae Leopol. quae pro aeviterna memoria ac diuturno gaudio &c. imprimuntur Ven. Clero in sequentibus:

I. "Z. 8288./præs. Laut Eröffnung Ser Erzellenz des H. E. Staatsministers vom 21. d. M. Z. 5689./St. M. haben Sne f. f. Apostolische Majestät mit A. h. Handschreisschreiben vom 20. d. M. den Herrn Feldmarschall = Lieutenant Franz Freihern v. Paumgartten von dem Posten des Statthalters in Gnaden zu entheben, und demselben in huldsvoller Anerkennung seiner in dieser Eigenschaft geleisteten ausgezeichneten Dienste das Großkreuz des Leopoldordens tarfrei zu verleihen; ferner den wirklichen Geheimenrath, Agenor Grasen Goduchowski zum Statthalter im Königreiche Galizien und Lodomerien und dem Großscherzogthume Krakau mit den sistemmässigen Bezügen und mit der seinem bisherigen Range entsprechenden Diätenklasse Allergnädigst zu ernennen geruht.

Hievon beehrt sich das k. k. Statthalterei-Präsidium das hochwürdige Consissorium in Kenntniß zu setzen. Lemberg, 27. September 1866. In Vertretung Sr Erz. des Herrn Statthalters: Mosch."

II. "J. 8302/praes. Ich habe am Heutigen die Leitung der Geschäfte als Statthalter von Galizien übernommen, und beehre mich hievon das hochwürdige Consistorium in Kenntniß zu setzen.

Zugleich ersuche ich hievon den unterstehenden Klerus verständigen zu wollen. Zusgleich ersuche ich das hochw. Consistorium in meinem dienstlichen Berufe gefälligst unterstüsen zu wollen. Lemberg, 27. September 1866. Goduchowski."

His perceptis non tantum lætitiam foveamus, verum et Omnipotenti gratias agamus ac simul gratiam divinam pro felicissimo Ejus regimine, cujus gubernacula 27. Sept. die

translationis S. Stanislai Mart. prehendit, expetamus, conamina Excellentiae suffulciamus, Ordinationes sapientes ac proficuas in effectum deducamus, legesque Civitatis cum promptitudine impleamus.

Tarnoviae die 1. Oct. 1866.

#### N. 3315.

Taxa pro Extractibus aut notitiis e libris matricalibus in rem eliberandorum a militia... in documentis respectivis adscribatur &c.

In sequelam alti Rescripti Exc. C. R. Locumten. Commissionis Cracov. de 19. m. et a. c. in memoriam revocatur Publicatio Nostra de 25 Apr. 1861. sub N. C. 971. in Cur. IX. 1861 impressa.. intuitu taxae pro Extractibus consuetae aut separatae pro notitiis quaest nec non adscriptionis in documentis respectivis. Rescriptum hoc altum talis est tenoris:

"3. 21321. Bom k. k. Landes General - Commando in Lemberg wurde bei der heurigen ersten Herresergänzung die Wahrnehmung gemacht, daß für die Uusfertigung von Matrikelauszügen zur Begründung von Militärbefreiungsgesuch en von den Seelsorgern häusig an die Partheien überspannte Forderungen gestellt werden.

Man beehrt sich das hochwärdige bischöfliche Consistorium hierauf aufmerksam zu machen, und zu ersuchen, die Statthalterei Verordnung vom 22. März 1861. Z. 19462. den Seelsorgern zur genauen Befolgung in Erinnerung bringen zu wollen.

Um Besten würde derlei Anklagen vorgebeugt werden, wenn die Pfarrämter die eingehobene Gebühr auf jedem betreffenden Dokumente er sichtlich machen würden, wie dieß der bezogene Statthalterei Erlaß bereits angedeutet hat, was aber wie man sich täglich zu überzeugen Gelegenheit hat, bisher von dem Kuratklerus außer Acht gelassen wird. Krakau am 19. September 1866."

Hoc non solum pro notitia, sed pro executione inculcatur stricta.

Tarnoviae 27. Sept. 1866.

### N. 3350.

# Invitatio ad collectionem pro combusto oppido Kozłow in Circulo Brzeżan.

Infortonium ingens 20. m. et a. c. ibidem enatum Ven. Clerus percipiat e sequenti Rescripto Exc. c. r. Præsidii Locumt. Leopol. quod ita sonat:

"N. 8205./præs. Um 20. l. M. ist der Marktslecken Kozków, Brzezaner Kreises, von einem verherrenden Brandunglücke heimgesucht worden.—Gegen 10. Uhr Vormittags brach daselbst Feuer aus und wüthete mit einer solchen Heftigkeit, daß ungeachtet der größten Unstrengungen, bei 100. israelitischen, und 27. christlichen Eigenthümern gehörige Häuser, der Maierhof des lat: Pfarrers sammt Fechsung, und die Fechsung des gr: f:

Pfarrers, ferner das Dach von der gemauerten lat: Kirche, und das Rathhaus in Asche gelegt wurden.—Das Gewölbe der Kirche hat durch den Brand ebenfalls Schaden gelitzten, und die Mauern des Rathhauses drohen mit Einsturz. Hunderte von Familien, zumeist der ärmeren Volkstlasse angehörend haben ihr ganzes Hab und Gut eingebüßt, und sehen mit Bangen einer trostlosen Zukunft entgegen.—Bis zum Augenblicke sehlen detaillirte Nachweisungen über die Höhe des dieskalls angerichteten Schadens, jedenfalls ist es aber bei der großen Ausdehnung des Brandes, bei der erheblichen Anzal der eingeäscherten Gebäude nicht zu zweiseln, daß die Verluste sehr groß sind, zumal nur sehr wenige Häuser versichert waren.—Da die Lockalmittel selbst zu einer momentanen Abhilfe nicht ausreichen, so sindet sich das k. k. Statthaltereispräsidium veranlaßt, eine Sammlung milder Gaben zu Gunsten der Kozkower Abbrändler im ganzen Lande auszuschreiben, und gibt sich der Hosstnung hin, daß der oft erprobte Wohlthätigkeitssinn des Landes sich auch dermalen nicht verläugnen, und den Verunglückten zur Linderung ihrer Noth und Elends eine reichliche Unterstühung zu Theil werden wird.—

Das f. f. Statthalterei-Präsidium gibt sich die Ehre das hochwürdige Consistorium um die Verfügung anzusuchen, daß den mit der Durchführung dieser Sammlung betrauten politischen Behörden auch seitens der Geistlichkeit durch entsprechende Hebung des Wohltätigkeitssinnes, die Unterstühung gewährt, und von derselben auch selbständig gesammelt werde.—Die eingehenden Beträge wollen bei der großen Hilfsbedürftigkeit der Abbrändler möglichst schnell an den Kozowa'er f. f. Bezirksvorsieher geleitet werden.—Lemberg, 25. September 1866. In Vertretung Sr Erz. des Herrn Statthalters: Mosch.

Huic altæ ac nostræ Provocationi obsequentes, collectionem Ven. in Christo Fratres illico instituite et collectas quotas ad Nos dirigite... concitati eflatis Salvatoris: "Estote misericordes, sicut Pater vester in cælis misericors est:" Tarnoviæ 30. Sept. 1866.

#### N. 3373.

### Komitet Stowarzyszenia N. P. Maryi prosi o wsparcie dla Missyi w środkowéj Afryce i t. d.

Wys. C. K. Namiestnicza Komisya Krakowska w skutek wezwania Wys. C. K. Ministerstwa stanu... pod d. 20. Wrz. r. b. L. 23292... poleca Missye wspomnione dalszéj troskliwości naszéj, załączając zarazem sprawozdanie Komitetu o stanie i działaniu jako téż i o potrzebach tychże Missyi... w r. 1865. Według niego do gromadki dawniejszéj przybyło nawróconych 16. w Chartum, stacyą Schellal oddano OO. Franciszkanom, w Palmie nie daleko Neapolu wychowuje się teraz 127. młodzieży murzyńskiej celem popierania Missyi i t. d. Wydatki są znaczne,—fundusz na nie Opatrzność, miłość chrześciańska. Z ogniska téj miłości niech wytryskają promyki srebrne i złote, które zlane razem niech tworzą skarbiki dla nowego między murzynami królestwa chrystusowego, o które wyciąga ku nam ręce.

Tarnów d. 4. Paź. 1866.

# Coś osobliwego!

Pod tytułem tym otrzymaliśmy następujący opis wspaniałomyślności Kolatora pewnego... któren osądziliśmy godnym, podać go do wiadomości.

"Dużo piszą dziś o zaborach, o sprzedarzach dóbr kościelnych – stany wyższe zdaje się przesiąkły dziś pogardą, albo przynajmniej obojętnością dla duchowieństwa dla tego myślę, że nie chybię, gdy do osobliwości policzę, co tu podaję. - Jest jedna Plebania w Galicyi koło Krakowa, gdzie Ksiądz mimo wszelkiej oszczędności nie był w stanie domu swego — nie mówię już bogato — ale choć jako tako urządzić. Jeśli łaskawi sąsiedzi przybyli według odwiecznego zwyczaju, na odpust, a usiąść chcieli na Plebanii, to służyły do tego proste, stare ławki - kanapka, co stała pod jedną ścianą, należała do zabytków starożytności — i kto nie znał jej stron słabych, niebespiecznie mu było siadać a prawdę powiedzieć, i ta kanapka była od krewnych wypożyczaną. Ile razy się widziało gdzie domek jaki nawet wieśniaczy, co był urządzony choć pojedynczo, ale przecież wygodnie i przyzwoicie; tyle razy cisła się myśl do głowy, żeby i u siebie jakie sprzęty sprawić ale przeszkadzały ciągle wydatki inne, co były jeszcze pilniejsze. Tak upłynęło trzy lata, aż przybył do wsi swojej W. P. Dziedzic i oraz Patron kościoła. Boję się powiedzieć, jak się nazywa, bo bym Go może obraził, gdyż wiem, iż nic dla próżnej chwały nie robi to jednak dodam, że jest wyznania ewangielickiego. On więc sprowadził cichaczem kosztowne — nawet dla tej Plebaniji za nadto kosztowne meble — i podczas, gdy ksiądz w imieniny swe odprawiał służbę bożą -- powyrzucał sam stare graty i przyozdobił izbę Plebana swego - mogę powiedzieć po hrabsku. Ponieważ ci wszyscy co, na tym dniu tam przybyli, ze zdumieniem orzekli, iż to zdarzenie jest dziś już coś nadzwyczajnego i osobliwego więc ośmieliłem się to ogłosić, bo słyszę, iż tak ze wszystkiemi osobliwościami postępują. B... 1866."

Obok tego hojności kolatorskiej czynu kładziemy inny przypominający również dawniejsze pobożności czasy... bo zasługuje na równe przed światem oziębłym ogłoszenie. Kolator pewnego kościoła, niedaleko Szczyrzyca, przybyły nie dawno z kraju, gdzie tylko Monstrancyą udzielają błogosławieństwo, spostrzegłszy, że jego Pleban błogosławi puszką, wniosek uczynił, iż to ubogi kościół, że nawet Monstrancyi nie posiada—i zaraz myśl powziął zapisać takową. — Niebawem nadchodzi Monstrancya ozdobna, którą kolator jako szczególny dar Kościołowi ofiaruje. Z powodu pośpiechu kościół pozyskał 2gą Monstrancyą, które ze sobą rywalizować będą. Dodać tu z chlubą musimy, że podobne wspaniałomyślności czyny kolatorskie tu i owdzie lubo rzadko pojawiły się i pojawiają... Oby wracały czasy pobożności czynnéj, gorliwości o chwałę Bożą i przychylności dla świątyń i sług Bożych, bo wtedy niezawodnie stany wyższe doznawałyby błogosławieństwa bożego... które teraz widocznie od wielu uchala się.

Tarnów dnia 18, Wrz. 1866.

#### L. 157.

Spis rzeczy w r. 1865 do 5. parafialnych kościołów Dekanatu Bialskiego sprawionych lub koło budynków kościelnych albo plebańskich uskutecznionych.

W Bestwinie: JX. Jakób Kubala sprawił: 1) Ornat z czerwonego adamaszku za 37 złr. 30 kr. w. a. 2) Ampułkę z chińskiego srébra na chrzcielną wodę za 3 złr. 50 kr. 3) Mszał rekwialny za 4 złr. 20 kr. 4) Mszał zreperowany z dodaniem patronów królestwa polskiego za 6 złr. 50 kr. 5) Szafkę na bieliznę kościelną za 8 złr. 50 kr. 6) Kielicha kupę dorobiono i wyzłocono za 15 złr. 7) Postument kielicha wysrébrzony na nowo za 2 złr.; razem: 77 złr. w. a.

- II. W Białéj: Alby płócienne z takiemiż koronkami 2, z cienkiego płótna i szerokiemi koronkami 1, komeszek dla ministrantów z płótna 6, kumerałów podobnych 12, ręczników do zakrystyi 6, do Lavabo czerwono wyszywanych 20, do chrztu niebieskowyszywanych 6, na kielichy czerw. obszywanych 60, wszystko z płótna; ornat fioletowy z białemi bortami, czerwony podobnież, biały z żółtemi liońskiemi bortami; wszystkie przedmioty kosztem JKs. Chelewkiewicza Proboszcza za 108 złr. 35 cent. a. w.
- III. W Dankowicach: 1) Kapa wspaniała fioletowa sprawiona za 60 złr. w. a. z legatu pozostałego po śp. Walentem Pucce 30 złr. w. a.; 10 złr. JKs. Lewkiewicz Pleban dołożył, a resztę z dobrowolnéj składki parafian. 2) Kościoł wraz z trupialnią nowem dachem pobity; parkany koło kościoła poreperowane; w Plebanii zaś nowa podłoga dana, piece nowe, jako też obielenie téjże. Powtóre stajnie, piwnica poreperowane zostały za staraniem tegoż samego JX. Plebana za kwotę 711 złr. 19 kr. w. a. w połowie od Najdostoj. Patrona Arcyksięcia, a drugą połowę złożyli parafianie. 3) Przy szkole postawiona nowa stajenka, przy której znajduje się drewutnia i chlewik za kwotę 579 złr. 81 kr. w. a.; toż samo przez wyż wspomnioną konkurencyą.
- IV. W Pisarzowicach: 1. Z kasy kościelnej: 1) 10 lichtarzy z nowego srebra za 236 złr. w. a. 2) 2. alby; 2. komży z płótna, 4. ręcz. i t. d. 31 złr. 3) Koronki, kwiatki i wstążki za 21 złr. 4) Organ reparowano i nowy pedał dano za 350 złr. 5) Nową kasę kościelną sprawiono za 8 złr. w. a.
- II. Za pomocą Konkurencyi uskuteczniono: 6) Wieżę nową blachą pobito i krzyż na nowo złocono, na co Państwo z Pisarzowie dało 174 złr. 31 kr. w. a. gminy z Heczn. i Pisarz. 273 złr. 64 kr. złocenie kopuły, na co parafianie złożyli 50 złr. 7) W plebanii dano nowe piece, podłogi, drzwi kuchnię całkiem przerobiono, nowy parkan koło plebani, wszystkie pokoje na nowo wymalowano; na co gmina dała 91 złr. 26 kr. resztę dodał JX. Bukowski Pleban t. j. circa 150 złr. 8) Tenże sam JX. Pleban fundował nową studnię za 20 złr. 9) Nowe żłoby do stajni i deliny dano kosztem Jegoż 15 złr. 10) Kilku z ubogich parafian sprawiło obraz Ś. Franciszka na ścianę za 10 złr. w. a.

- V. W Międzybrodziu: Od Lipca 1864 przybyło, lub ponaprawiano: a) do kościoła parafialnego. 1) Sprawiono dywanik włóczkowy na antepedyum do Ołtarza za 3 złr. w. a. 2) Zrestaurowano i podszyto na nowo dwie poduszki na Ołtarz za 2 złr. 3) Oprawiono w blachę i zaopatrzono w zamknięcie dzwonek za 1 złr. 50 kr. 4) Zreparowano puszkę i dano klucz do niéj za 1 złr. 5) Ponaprawiano szuflady w komodzie w Zakrystyi i skrzynię ze światłem za 2 złr. 6) Sporządzono kociołek miedziany na święconą wodę za 1 złr. 7) Sprawiono dużą kolorową lampę przed sanctissimum za 1 złr. Wszystkie te wyżej wymienione rzeczy sprawił JX. Krzeczkowski Pleban swoim kosztem, na co wydał 11 złr. 50 kr. w. a.
- b) do plebanii. 1) Wyrestaurowano budynek plebański komin murowany wyciągnięto na dach, wymurowano kuchnię z blachami, z kociołkiem, z bratrurami, postawiono piec piekarski i dwa piece z kamyczków do ogrzewania pokojów, urządzono szpiżarnią, której dawniej nie było, na co konkurencyja wydała 308 zdr. 15 kr. a JX. Pleban przystawił dla wygody małą sionkę z tarcić, obił ściany częścią tarcicami, częścią gontami, wydylował piwnicę, dał koło studni cembrzynę i nowy żuraw, za co wyłożył z własnego dobytku 68 zdr. 2) Ogród plebański obwiedziono do koła nowymi rzniętemi sztachetami na co skarb Jego Ces. Wysokości Arcyksięcia Albrechta dał za prośbą plebana surowy materyał w lesie, a JX. Pleban swoim kosztem kazał ściąć, zwieść, przyrządzić i postawić, za co wydał 80 zdr. 57 kr. a więc na reperacye plebańskie wydał razem: 148 zdr. 57 kr. w. a.

Niech Stwórca wszystkich rzeczy i ozdób ich... mnogie błogosławieństwo zleje na tych Dobroczyńców, którzy z powierzonego sobie do czasu... majątku wywdzięczali się Jemu w większéj lub w mniejszéj cząstce. Tarnów 19. Mar. 1866.

#### L. 3405.

Spis rzeczy do kościołów w Dekanacie Oświęcimskim sprawionych, koło budowli uskutecznionych, jakto niektóre kościoły je wykazały w r. 1866. podczas Wizyty Dekanalnéj.

I. Bielany. Kielich w stylu gotyckim ze srebrną kupą i pateną sprawiony z legatu Tadeusza Magiery z Andrychowa za 178 zdr. a. w. Wyzdocenie ambony i malowanie na biado za 350 zdr. Wyzdocenie odtarza pobocznego i malowanie na biado — oraz obrazy Zesdania ducha Świętego, zaś na zasuwie SS. Piotra i Pawda za 310 zdr. Restauracya odtarza marmurowego uskuteczniono za 130 zdr. Nowa chrzcielnica z czarnego marmuru za 174 zdr. Umbraculum haftowane srebrem na aksamicie czerwonym za 30 zdr. Obraz ukrzyżowanego Pana Jezusa malowany na płótnie za 30 zdr. Kapa biada za 50 zdr. Ornat biady za 20 zdr. Drugi ornat biady za 20 zdr. Kapa czerwona za 60 zdr. Ornat czerwony za 20 zdr. Kapa czarna za 28 zdr. Chorągiew czarna za 38 zdr.; razem: 1438 zdr. w. a.

Fundatorowie nie życzą sobie, by ich nazwiska w ogłoszeniach były wzmiankowane dlatego nie podano ich potomności i ku zachęceniu innych. "In memoria æterna erit justus."!?

II. Czaniec. W r. 1852. przez Parfian a) 4 Ołtarze sztafirowane z Sma lichtarzami miedzianemi, i 8 drewnianemi do obchodu podczas uroczystości Bożego Ciała za 300 złr. W r. 1854 b) Kościół wymalowany i 3 Ołtarze sztafirowane zostały za 400 złr. Walenty Kowalski, Anton Szłapa i Tomasz Nykiel dali na figury ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła wysztafirowane za 60 zdr. Nowożeńcy dali 1 Kielich wyzdocić za 10 zdr. JX. Fr. Traufelder sprawił 2 poduszki czarne za 4 złr. 2 poduszki czerwone za 4 złr. P. Ernestyna Alscher 2 poduszki czerwone za 4 złr. Welum fioletowe za 4 złr. Pallium na kielich białe za 3 złr. P. Marya Nibisch 2 poduszki kolorowe za 5 złr. W r. 1855 JX. Fr. Traufelder sprawił katafalik wielki za 20 złr. i mały za 6 złr. Franc. Wojtyła dał stacye odmalować za 8 złr. Maciej Miksa obraz S. Anny za 3 złr. Walenty Kowalski sprawił Passyą za zakrystyi za 7 zdr. i Krzyż mady miedziany na wielki Odtarz za 3 zdr. P. Zofia Parcel sprawida zasłonę do obrazu Matki B. na wielkiem Ołtarzu za 4 złr. darowała obrus hastowany za 12 złr. JX. Fr. Traufelder dał 2 mszały oprawić za 5 złr., i w r. 1856 kupił 4 paski i 2 bierety za 4 złr. W r. 1857 nowożeńcy sprawili 1 Trybularz z łódką pakfonowy za 16 złr. Kociołek z kropidłem pakfonowy za 13 złr. 2 Ampułki z tacką pakfonową za 12 złr W r. 1858 JX. Fr. Traufelder ofiarował 2 Ampułki cynowe za 1 zdr. 50 kr. Welum haftowane białe za 3 złr. Welum białe jedwabne za 12 złr. Albę z koronkami za 10 złr. 2 Komeszki za 4 zdr. 2 Komeszki dla chłopców za 2 zdr. W r. 1859 Marya i Zofia Gąsiorek sprawiły Sztandar niebieski za 8 złr. Maciej Martyniak Sztandar czerwony za 8 złr. Parafianie 2 Sztandary, czerwony i zielony za 16 złr. i 2 Choragwie zielone za 12 złr. Anton Słapa 1 Choragiew czarną za 11 złr. JX. Fr. Traufelder 1 Bursę czerwoną za 2 złr. Na koszt J. Wiel. P. Patrona i Parafian Kościół pokryty, mury koło kościoła sprawione, stajnie i stodoła reparowana &c. w kwocie 1000 złr. Marya Nibisch darowała obrazek P. Jezusa, 1 Matki B. w wartości 3 zdr. W r. 1866 P. Ernestyna Alscher Baldachim haftowany za 50 złr. W r. 1861 P. Agneszka Maresch 1 Kielich nowy srébny wyzłocony za 50 zdr. 1 Obraz Matki Boskiej za 5 zdr. i w r. 1862 uskuteczniła fundacyą na Exekwie w sumie 200 złr. Anton Gacek 1 Kapę nową białą za 70 złr. JX. Francisz. Traufelder 4 zamki do szaf w Zakrystyi za 4 złr. Cech Porąbska 1 Sztandar czerwony za 70 złr. W r. 1862 JX. Fr. Traufelder sprawił przykrycie na wielki Ołtarz za 3 złr. Józ. Małecki i Wojtyła sukno czerwone przed wielki Ołtarz za 14 złr. W r. 1863 Tomasz Nykiel 1 Ornat biały i bursę za 33 złr. Katarzyna Słapa Obrus wielki z koronkami za 8 złr. Marya Michalec 2 Obrusy małe z koronkami za 8 złr. W r. 1864 JX. F. Traufelder 10 Lamp rubinowe szlitowane za 6 złr. W r. 1865 Bartł. Ryłko Zasłonę do obrazu P. Jezusa za 2 złr. Wojciech Jacek 6 Świec wosk. do obrazu M. B. za 25 złr. P. Matylda Heinzl Obrus haftowany za 8 złr. JX. Fr. Traufelder Librum Baptisator., Documentor. fundatorum et rerum fundatar. za 6 złr. W r. 1866 Paweł Pyrtek Obraz do noszenia przy processyi za 20 złr. Młodzieńcy Porąb. Obraz Ś. Trójcy do noszenia za 15 złr. JX. Fr.

Traufelder Armarium pro archivo paroch. et Ecclesiæ za 6 złr. i Protocullum gestionis za 2 złr. w. a.

Dalszy ciąg nastąpi.

#### N. 3386.

#### Gazeta katolicka "Die Gegenwart" zaleca się.

P. Józ. Chowanetz, wydawca i Redaktor gazety "die Gegenwart"... poseła Nam program swego nowego Pisma, które od 1. Paź. r. b. co sobota wychodzić będzie 1½ arkuszowo, za prenumeracyą 2 złr. 50 kr. kwartalną—i zaprasza do zamówienia wszystkich przyjacioł katolicyzmu... Treść tego Pisma, zastępującego dawną Gazetę, już więcej dla braku funduszu nie wychodzącego, program tak określa:

"Dieselbe wird: A. Sich von den vorhandenen katholischen Wochenschriften wesenstlich dadurch unterscheiden, daß sie nicht sowohl Rirchenblatt, als vielmehr politisches Blatt auf kirchlicher Grundlage sein und in ihrer Haltung und Form durchaus selbst

ständig ihren Weg verfolgen wird.

B. Die neue "Gegenwart" wird speziel folgende Rubriken enthalten: 1. Polistische Leitartikel; 2. kritische oder polemische Hauptaussätze; 3. eine politische und kirchliche Wochenüberschau der Ereignisse; 4. Berichte über die Verhandlungen der legislatorischen Versammlungen diess wie jenseits der Leitha; 5. Correspondenzen; 6. Naturwissenschaften und Völkerkunde; 7. Theater und Kunst; 8. Gerichtssaal; 9. Briefe an den Redacteur; 10. Historische Retroperspektiven (3. B: die famose Geschichte mit der 11maligen Underung der Augsburger Confession); 11. Lagesglossen und Charivari; 12. Correspondenz der Redaction und Administration."

Miłośnicy podobnych pism zechcą się udać do Administracyi téj Gazety we Wiedniu, na przedmieściu "Alservorstadt,—Kinderspitalgasse N. 4." na 3. piętrze—

Tarnów 1. Paź. 1866.

#### N. 3308.

### Piis ad aram suffragiis commendatur.

Anima A. Ri. Simonis Pawełkiewicz Parochi in Cięcina, 20. Sept. a. c. hora 2. post mediam noctem, in viam æternitatis rite provisi, ætatis 57 et sacerdotis 29 an. in sequelam febris ictericæ (żółtaczkowej) et canceromatis relicta exiguæ substantiæ dispositione et augmento in paramentis... defuncti.

# Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis,

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 5. Oct. 1866.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.

Tarnoviæ & Premisliæ. Typis Anastasii Rusinowski, 1866.
Impensis Illustrissimi ac Reverendissimi Consistorii.